N. 1734.

# GURRENDA VIII.

A. D. 1859.

L. prez. 109.

Odezwa względem uproszenia pokoju, i t. d. III. z ambony, do przeczytania i t. p.

Najmilsi w Chrystusie!

Wystosowalismy już Odezwe I. w Kur. VI. z 14. Kw. pod L. 1194 a List pasterski z 1. Maja r. b. w Kur. VII. pod L. prez. 89 do Szanownego Duchowieństwa, w których nie tylko zawezwaliśmy do gorących podczas każdej Ofiary Mszy ś. modłów, do niedzielnych i świętalnych pacierzy i śpiewu po Summie, tudzież do odprawienia jednéj Processyi... o zwyciestwo dla wojska Najjaśniejszego Pana Franciszka Józefa I. i o przywrócenie tak upragnionego pokoju, ale i zachęcalismy do bronienia tronu najmiłościwie nam panującego Monarchy już to słowem już to czynem... A głos Nasz nie był głosem wołającego na puszczy, czyli bezskutecznym; dowiadujemy się albowiem z różnych Diecezyi Naszej zakatków, że nie tylko nabożeństwa zalecone wszędzie odprawiają sie, ale i żarliwe do ludu przemowy rozbudzają ducha patryotycznego i liczne na ołtarz Ojczyzny powszechnej wpływają datki. Wytrwajcie błagamy Was w tejże gorliwości, jak niegdyś Makabejczykowie naprzeciw Ojczyzny wrogom, a niech za to błogosławieństwo z Niebios czem rychlej w obfitości zleje się na Was, na wojsko w dobrej sprawie walczące, i na cały kraj obszernej Monarchii wzdychający do błogiego pokoju. Abyście zaś Najmilsi! większą jeszcze mieli pobudkę do gorącej pobożności podczas wojny niniejszej, pospieszamy oznajmić Wam Odpusty od Ojca ś. Piusa IX. Okólnikiem z 27. Kw. r. b. nadane tym, którzy w modłach od Nas rozporządzonych, nie mniej jak i w świętobliwem życiu trwać będą. Z tych odpustów uzyskać mogą tyle razy odpust niezupełny 300 dni, ilekroć te modły od Nas wskazane w kościele wraz z obecnymi odprawiać bądą; a odpust znowu zupełny raz w miesiąc odniesie każdy, który prócz wzmiankowanego nabożeństwa po prymaryi, lub po summie oczyszczą duszę przez Sakrament Pokuty ś. i posila Ciałem i Krwią Pańską do dalszej z nieprzyjaciołmi onejże walki. Osnowa tegóż Listu Ojca ś. rzewliwego jest następująca:

Wielebnym braciom Patryarchom, Prymasom, Arcybiskupom i innym miejscowym Zarządcom, łaskę i spółeczność z Apostolską Stolicą mającym.

Pius P. P. IX.

Wielebni Bracia! pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo! Gdy Kościół św. Matka nasza, w tych świętych i uroczystych dniach, Bracia wielebni, dorocznie wielkanocnych

tajemnic uroczystości, w przepełnieniu radości, na całym świecie obchodząc, wszystkim wiernym swoim wesołe słowa, najprzyjemniejszego onego pokoju na pamięć przywodzi, który jednorodzony Syn Boga, Jezus Chrystus Pan nasz, zwyciężywszy śmierć i tyrańską moc złego ducha, po zmartwychwstaniu swojem, apostołom swoim i uczniom, wielokrotnie, najuprzejmiej ogłaszał, oto, najsmutniejszy zaprawdę, rozgłos wojny rozbudzony pomiędzy katolickiemi ludami wznosi się, i brzmi w uszach wszystkich. My więc, gdy chociaż niezasłużenie, namiestnicze Tego na téj ziemi stanowisko dzierżymy, który przy narodzeniu swojém z Niepokalanéj Dziewicy, pokój ludziom dobréj woli przez aniołów swoich zwiastował, który téż wstawszy zmartwych, i wstępując na niebiosa, by usiadł po prawicy Ojca, pokój uczniom swoim zostawił, nie możemy inaczej, jak tylko, według szczególniejszej i zupełnie ojcowskiej, którą przedewszystkiem względem katolickich narodów pałamy, miłości i troskliwości, ciągle wołać o pokój, a słowa boskiego naszego Naprawiciela, wszystkim w największem duszy naszej wzruszeniu, przypominając, bez przestanku powtarzać: pokój wam, pokój wam! A więc temi słowy pokoju, do was, powołanych do współudziału w troskach naszych, najmiłościwiej, wielebni Bracia! przemawiamy, abyście wiernych, waszej czujności poruczonych, według szczególnéj waszéj pobożności, wszelką starannością i usilnością, pobudzali do składania modłów Bogu zastępów, iżby wszystkim wielce upragnionego pokoju swego użyczył. Z téj istotnie przyczyny My według naszego pastérskiego obowiązku, nieomieszkaliśmy rozporządzić, aby w całéj naszéj papiezkiéj dziedzinie, publiczne modły najłaskawszemu Ojcu miłosierdzia składane były. Świetne zaś przykłady poprzedników naszych naśladując, do waszych i całego Kościoła modłów uciekać się umyśliliśmy. Przeto niniéjszém pismem, od was, wielebni Bracia! wymagamy, iżbyście, według wzniosłej waszej pobożności, publicznie w diecezyach waszych modły, jak najprędzej rozporządzić zechcieli; aby wierni wam powierzeni, ubłagawszy najmożniejszej opieki Niepokalanej i Najświętszej Bogarodzicy Dziewicy Maryi, Boga obfitego w miłosierdzie pokornie wzywali i błagali, aby przez zasługi jednorodzonego Syna swego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, odwróciwszy niełaskę swoją od nas, i zniosłszy wojny aż do krańców ziemi, bożą swą łaską wszystkich umysły oświecił, i wszystkich serca zamiłowaniem chrześciańskiego pokoju rozżarzył, a wszechmocną swoją potęgą sprawił, by wszyscy w wierze i w miłości wkorzenieni i utwierdzeni, święte Jego rozkazy najusilniej zachowywali, i odpuszczenia grzechów pokornem i skruszoném sercem błagali, a unikając złego i czyniąc dobrze, po ściéżkach sprawiedliwości chodzili, i wzajemną ku sobie a trwałą pałali miłością, wykonywali ją, a tak z Bogiem, z sobą samymi, i ze wszystkimi ludźmi zbawiennego dostąpili pokoju. Wcale nie wątpimy, czcigodni Bracia! iż według wiadoméj waszéj, względem nas, i téjże apostolskiej stolicy, uległości, tym naszym życzeniom i upragnieniom jak najpilniej odpowiedzieć usiłować będziecie. By zaś wierni, z większym zapałem i z obfitszą korzyścią trwali w modłach, które ustanowicie, skarby darów niebieskich, których udzielanie Najwyższy nam poruczył, wydobyć i użyczyć postanowiliśmy. A więc tymże wiernym odpust trzystu dni w formie od kościoła używanéj, udzielamy, z którego tylokrotnie korzystać mogą, ilokrotnie rzeczonym modłom obecni odmawiać je będą. Prócz tego, na czas trwania tych modłów, tymże wiernym zupełnego udzielamy odpustu, którego raz tylko na miesiąc w tym dniu dostąpić mogą, w którym sakramentalną spowiedzią należycie pojednani, i Przenajświętszym Sakramentem ołtarza zasileni, kościół jaki nabożnie odwiedzą, i w nim nabożnie do Boga modły, w pomienionym złożą zamiarze. Nakoniec najmilej nam i tej użyć sposobności, do oświadczenia wam i powtórzenia szczególniejszej naszej życzliwości jaką ku wam wszystkim, wielebni Bracia! oddychamy. Takich to naszych ku wam najprzychylniejszych uczuć znamieniem niech będzie i to apostolskie błogosławieństwo, które z głębi serca wynurzając, wam, wielebni Bracia! i wszystkim duchownym i świeckim wiernym, każdego z was pieczy oddanym, najmilej udzielamy.

Dan w Rzymie u ś. Piotra dnia 27. kwietnia r. 1859. Papieztwa naszego roku trzynastego.

Tenze glos Ojca ś. mili Bracia i Siostry w Chrystusie, który jeszcze brzmi w uszach Waszych, pochodzi z kraju także Włoskiego, graniczącego z krajem dziedzicznym Najjaśniejszego Pana, na którego obronę spieszyli synowie, ojcowie i mężowie wasi; z kraju, na którego zabór również czyhają nieprzyjaciele . . . . zaleca Nam urządzić modły o pokój tak pożądany. Uprzedzilismy wolę tę Ojca wszystkich wiernych naznaczając wcześniej Kapłanom 3. Modlitwy przy każdej Mszy ś. również wspólne odmawianie 3. Ojcze nasz i 3. Zdrowaś i 2. Modlitwy o oddalenie wojny, i odśpiewanie pieśni: Chwalmy ten przed N. S. po Summie w Niedzielę i Święto ... co i po Prymaryi dla ważnych tu i owdzie okoliczności uczynić pozwalamy. Lecz teraz ponieważ skarby duchowne wyż wspomnione z szczodrobliwości Ojca S. za pomocą modłów i t. p. pozyskać możemy, owe nabożeństwo pomnażamy, zalecając suplikacyje po owych 3. pacierzach i 2. modlitwach, przed Chwalmy ten, lub Gwiazdo morza. Bracia i Siostry w Xtusie! korzystajcie z tych darów. Oby wtedy Pan panów, Król krolów, Ojciec narodów raczył skłonić ucho na wzdychania nasze; raczył odwrócić od nas plagę wojny; nakłonić Panów chrześciańskich do podania sobie dłoni ku pokojowi; oby pokój nie tylko do każdego duszy, ale i do każdej chaty jak najprędzej zawitał, byśmy zusłużyli sobie na wiecznotrwały pokój na ziemi i w Niebie, Amen.

Dan w Pałacu Biskupim dnia 6. Czerwca 1859.

N. praes. 48.
Collectiones consensu Alti Regiminis indigent.

Jam intra-jam extraregnani, quin prævie consensum Alti Regiminis expetierint, anhelant aut petunt collectionem institui, aut eleemosynam pro aliquo opere pio colligunt, quin veritas motivorum in aprico sit. &c. Ejusmodi ausum vetant Leges imperiales. Quod pro notitia et directione.

N. 1083.

Praescripta quoad gestionem librorum matricalium accuratam in memoriam revocantur etc.

Exc. C. R. Provinciale Regimen sub 24. Mart. a. c. N. 3045 coram Nobis con-

queritur, quod plures casus nativitatis, copulationis nec non obitus aut plane inserti non fuerant, aut defectuose; quodq. tali manipulatione jam C. R. Administrationi, jam partibus concernentibus damna inferuntur. Hanc eandem querelam et Nosmet Ipsi pandere cogimur, utpote qui e frequentibus pro consequenda dispensatione a comportando Nativitatis testimonio aut pro supplendis erroribus... ad Nos promotis petitis de iisdem quoad Natos defectibus convictionem nanciscimur.

Exc. Regimen justam interponit Requisitionem, quatenus Ven. Clerum intuitu gerendorum quæstionis librorum excitemus ad accuratam altarum hac in re editarum Ordinationum observantiam, utpote Guber. Decretorum de 1. Aug. 1835. N. 43541; de 21. Oct. 1836. N. 58446; porro de 27. April. 1839 N. 7664. de 30. Jul. 1842. N. 32094 et 8. Maji 1844 N. 24081. quorum illud de A. 1839 in Notific. II. a m. sub N. 1233. et de 1842. intuitu adscriptionis thori per litteras in Notif. VI. a. 1842 sub N. 2469 posterius vero ex A. 1844. concedens suppletoream actus ejusmodi illationem, post subsecutam Exc. Regiminis facultatem in fundamento protocolli per Curatum resp. levati...in Notif. II. a. m. N. 1496 publicatum fuerat. Isthoc de A. 1839 inter alia continent quoq. Dispositionem, ut penes actum copulationis testes et baptismi patrini, qui scripturæ gnari sunt, nomen suum manu propria adscribant, qui vero hujus artis incapaces sunt, signo suo (crucis) subscriptionem per aliam appositam confirment; inde sequitur, non duplicem pro baptisatis esse gerendum librum, maculare, et copiam ejus, quod prius mox destruitur, postquam copia adornata sit... porro ut Perillustres Decani sub visitatione sedulo revideant Libros matricales, atq. defectus indicent severissime animadvertendos &c.

Idem altum Rescriptum de 24. Mart. a. c. Ven. Clerum per Nos obstringit, ut in posterum quilibet actus libris matricalibus alienæ parochiæ inserendus, utpote qui ob graves circumstantias non in propria ecclesia exercetur, proprio parocho ex officio, non autem privatim per patrinos aut testes...cum necessariis datis indicetur, quatenus libris propriæ ecclesiæ debite adscribi queat juxta vigentia.

Venerabilis Clerus jam a Civitate jam ab Esia ad gerendos conscientiose libros sibi commissos deputatus, cuncta hæc aliave a Nobis penes occasiones alias præordinata ad amussim executurus sibi in memoriam revocabit, in Currenda IV. a. 1857 sub N. 824 respectu natorum, copulatorumve..ex aliena parochia statutum Nostrum legi insuper, ut liber quoque pro alienis introduceretur, utq. Perillustres Decani desuper vigilantiam foverent... cavebitq. summoj ere, negligere ingrossationem omnis actus ejusmodi accuratam, illico post sacram functionem &c. aut considerare Copiam libri e maculari seu raptulari authentico factam ceu authenticam, quum juxta Præscripta fungens actum respectivum Ipsemet inscribendum habeat, testes, patrinive ipsimet se subscriberere jubeantur, et talis liber nonnisi meretur nomen originalis documenti seu authentici, non vero transscriptio exinde, quæ nonnisi est Copia, prout illæ transcriptiones, quæ ad Consistorium sub nomine Copiarum pro asservatione quotannis

submittuntur; cavebit insuper destruere ubi ex aliqua gravi necessitate introductum fuerit raptulare, sed curabit ejus uti documenti authentici conservationem; habebit præsto librum conscriptionis præscriptum pro se et Cooperatore ad rescienda casu obvio vera cognomina præprimis in exordio ingressus ad parochiam, donec pleniorem consequatur cognominum cujuslibet Parochiani notitiam; aut prævie in schedula maculariter penes hebetudinem nostratum plebeorum adscribet cognomina, antequam ea libro proprio ingrosset; non audebit sine libro baptisatorum accedere domum honoratiorum, administrationem sacramenti consummandi ergo, facultate videlicet ad hoc provisus aut necessitate gravissima pressus, quia ejusmodi in casibus plerumq. baptismata in aulis &c. peracta fungentes obliviscuntur inserere libris, quo fit, ut post aliquot annorum curriculum parentes suorum aut liberi destituantur natalibus, communiter non sine detrimento magno maximove.

Pensantes itaque Fratres in Christo Dilectissimi! muneris hujus partes, ad quas utraque Vos obstrinxerat Respublica, agite, ne ministerium Vestrum hoc in puncto nuspiam vituperetur, nec parochianus quispiam ob neglectam actus hujus illiusve ingrossationem adminiculo ortum suum probandi serius orbetur.

E ses. 7. April. 1859.

#### N. 1469.

## Relatio intuitu praenumerationis operis Homiletisches Meallegikon inculcatur.

Perillustres Decani, qui conformiter Requisitioni Nostræ in Currenda V. a. c. N. 1098 nedum relationem desuper, utrum et qui resp. Condecanales opus Homiletisches Realelerifon prænumeraturi sint, exhibuerunt, hisce ad maturandam eliberationem provocantur.

E ses. 9. Jun. 1859.

#### N. 962.

#### Sublevatio Societatis S. Bonifacii commendatur.

In sequelam humanissimæ salutationis e parte Ven. Directionis Societatis Paderbornensis de 7. Jan. a. c. sub qua Nobis quoq. 1. exemplar felicissimi profectus memorati Instituti ad propogandam fidem Cathol. inter Protestantes in Germania &c. submissum est, verba facimus ad Ven. Clerum, quatenus et hoc anno regnum Xti inter desertores vicinos obulis collectis nec non precibus fervidis dilatare lubenter satagat. Sub uno 52 fl. V. A. ex a. c. transmittimus, gratias Respectivis pro donis referentes.

#### N. 1297.

### Nadesłanie składek na szkołę gospodarstwa przypomina się,

Według doniesienia komitetu c. k. Towarzystwa gospodarczo-rolniczego Krakowskiego z 14. Czer. r. b. L. 1259 od miesiąca już rozpoczęte i szybko postępujące roboty około budynku szkolnego w Czernichowie, wyczerpują zwolna gotowiznę na ten cel do kassy Towarzystwa wniesioną. Aby uniknąć straty, jakąby za sobą pociągnęła przy obecnych kursach sprzedaż Obligacyi indemnizacyjnych na rzecz Szkoły ofiarowanych, Komitet uprasza Szanowne Duchowieństwo najuprzejmiej, aby mogące się u Niego znajdować fundusze

ze składek uzbiérane, do kassy Towarzystwa wnieść raczyło, nadséłając jednocześnie listy subskrypcyjne, obejmujące spis darów drobniejszych, a odcinki Dowodów Udziału na summy znaczniejsze wydanych; niewycięte zaś Dowody zatrzymując u siebie do dalszego użytku; a nie odmawiać gorliwego współdziałania swego w przysparzaniu, o ile dozwolą okoliczności, funduszów, do ukończenia rozpoczętego dzieła i wprowadzenia w życie tyle pożądanéj dla gospodarstwa krajowego instytucyi potrzebnych.

W skutek tegóż Wezwania Szanowne Duchowieństwo odnośnie do Odezwy Naszéj z 10. Maja 1858 L. 1297 według którego spodziéwaliśmy się za 2. miesiące pomyślnego o skutku składek doniesienia, zechce przez Przewieleb. XX. Dziekanów albo datki uzbiérane wraz z dowodami wyż wspomnionemi przysłać albo donieść o niepomyślnym swego usiłowania skutku.

Z posiedzenia 9. Czer. 1859.

# N. 1649, 1628, 1636, 1078, 1634, 200, 1414, 1712, 1596, 1690, 1713, Ulterior specificatio summarum sub Jubilaeo aut serius collectarum.

I. In Decanatu *Bialensi* 91 Rh. 39<sup>2</sup>/<sub>4</sub> ct. V. A. pro nosocomio Stockholm pro Missionibus ad Sepulcrum Xti, in Asia, Africa, America et S. Bonifacii, nimirum e *Bestwina* 22 fl. 4<sup>2</sup>/<sub>4</sub> ct. *Dankowice* 4 fl. 20 ct. *Jajuszow*. 3 fl. 50 ct. *Lipnik* 5 fl. 25 ct. *Międzybrodzie* 40 ct. *Pisarzowice* 13 fl. 65 ct. *Starawies* 25 fl. 55 ct. *Wilamowice* 16 fl. 80 ct.

II. In Dec. Bochn. in rem Mission. ad Sepulcrum Xti 26 Rh. 15 ct. et nuperrime pro infelicibus Czarnydunajec 44 Rh. 65 ct. V. A.

III. In Dec. Brestensi non 1 fl. 24 ct. sed 18 fl. 24 ct. pro Missionibus in Africa. IV. In Dec. Dobczyc. pro Missionibus in Terra sancta, Africa, America, S. Bonifacii et pro infelicibus 128 fl. 60 ct. videlicet e Dobczyce 10 fl. 83 ct. Droginia 2 fl. 10 ct. Dziekanowice 6 fl. Gruszów 6 fl. 6 ct. Łapanów 16 fl. 80 ct. Raciechowice 9 fl. 18 ct. Siepraw 25 fl. Tarnawa 4 fl. 18 ct. Trzemeśna 9 fl. 78 ct. Wiśniowa 33 fl. Zakliczyn 5 fl. 67 ct. V. A.

Ex his Michael Leśniak par. Lapanoviensis 1 fl. pro uno missæ Sacrif. ad Sepulcrum D. N. J. Ch. et 2. par. Wiśniovicensis 2 flor. pro 2 missis pro animabus Blasii et Reginae Leśniak, Blasii Bednarski et Antonii Krawczyk oblati sunt. Reliqua Summa pro Missionibus Africana, Americana, terra sancta, consociatione S. Bonifacii et pro infelicibus destinatur.

V. In Dec. Oświęc. a) 117 Rh. C. M. exinde pro sepulcro Xti 35 fl. pro Missionibus in Africa 15 fl. in America 35 fl. pro Skałat 6 fl. Dunna Földvar 6 fl. pro Bohemis ob inundat. depauperatis 6 fl. pro Trojca, Ilnice, Popiel. i t. d. 14 fl. C. M. b) 132 fl. 74 ct. V. A. unde pro Sepul. 14 fl. 25 ct. pro Africa 14 fl. 25 cnt. America 14 fl. 25 ct pro Stockholm 47 fl. 50 ct. pro Instituto S. Infantiæ 42 fl. 49 ct. V. A. c) serius pro Missionibus in Oriente sub tutela Imac. Conceptæ B. M. V. 19 fl. 95 ct. V. A. et quidem e Czaniec 3 fl. 15 ct. Nidek 9 fl. 45 ct. Oświęcim. 2 fl. 10 ct. et Poręba 5 fl. 25 ct.

Summæ 117 fl. C. M. et 132 fl. 74 ct. V. A. promanant e parochiis: Poreba wielka 11 fl. 55 ct. Włosiennica 10 fl. 15 ct. Oświęcim 37 fl. Grojec 5 fl. Osiek 12 fl. 15 ct. Witkowice 2 fl. 10 ct. Bielany 55 fl. 65 ct. e quibus 31 fl. 50 ct. pro Inst. a S. Inf. Kenty 28 fl. 98 ct. Bulowice 16 fl. 31 ct. Głębowice 11 fl. 20 ct. Gierałtowice 5 fl. 65. ct. Piotrowice 10 fl. 25 ct. Zator 16 fl. 45 ct. Przeciszów 10 fl. Polanka 23 fl. 10 ct.

VI. In Dec. Scavin. pro Czarnydunajec e parochia Gaj 20 fl. et e Skavina 21 fl. e Lencze 1 fl. 40 ct. V. A.

VII. In Zywiec. a) 14 fl. 2½ ct: nimirum pro Stockholm 5 fl. 88 ct. pro Societate Infantiae Jesu ab A. R. Antałkiewicz 3 fl. 61½ ct. pro Soc. S. Severini ab A. R. Sekera 3 fl. 48 ct. e Cięcina pro Szatmar 1 fl. 5 ct. V. A. b) 54 fl. 70 ct. utpote pro Sepulcro Xti 17 fl. 43 ct. pro Missione in America 18 fl. 43 ct. et Africa 15 fl. 34 ct. c) 12 fl. 11 ct. e Łodygowice pro Stockholm, Czarnydunajec, pro Jerusalem, America et Africa.

Pro his donis summas non solum rependimus grates, verum et Deum ter optimum precamur una cum condonatorum grege pro respectivorum Largitorum incolumitate, atque benedictionem Nostram elargimur; quod populo fideli annuncietur.

Ad hæc addenda censemus, plures adhuc existere collectas summulas nedum publicatas, quas serius, postquam a nonnullis adhuc restantes receperimus, prelo exprimendas curabimus.

#### L, 888.

# W Dekanacie Nowotargskim sprawiono w r. 1858 do kościołów rzeczy i t. p.

1. W Odrowążu, sprawili a) kapę białą, b) 2. pateny c) 2. alby d) 2. mszały. Sprawiono do kościoła filialnego w Pieniążkowicach: a) 6. lichtarzy b) 2. chorągwie, i c) kielich wyzłocono. 2. W Ludżmierzu, sprawiono kielich wartości 50 fl., ornat za 30 fl., 2. alby. Zresztą kościół staraniem i kosztem Jks. proboszcza odnowiony, kociołek na wodę w Chrzcielnicy pobielony, różne naczynia odświeżone. 3. W Klikuszowej, a) zasłona pieniądzem i staraniem Jks. Balona, b) chorągiew 16 fl. c) figura N. P. 10 fl. komża 8 fl. i obraz 4 fl. d) nakrycie ołtarza 2 fl. e) ubiory dla ministrantów 10 fl. f) chorągiew przez Macieja Czerwińskiego 23 fl. g) latarnie do procesyi; teraźniejszy Jks. Kostkiewicz posprawiał paski i drobniejsze rzeczy. 4. W Nowym Targu, a) sprawiono monstrancyą za 350 fl. b) zreparowano Organy c) Jks. proboszcz Rokicki sprawił futerał i kadzielnicę, ornat niebieski, 2. białę, tudzież sprowadził wspaniałą kapę z Wiédnia, ornat biały z dalmatykami wartości 225 fl. tudzież odnowił krzyż i pucyfikały. d) Ornat czarny sprawił Jks. Sebastyan Bryniarski e) Ornat czerwony Jks. Antałkiewicz f) biały Jks. St. Antałek. 5. W Harklowej a) wystawili WW. kolatorowie PP. Króliccy wraz z parafianami plebanią wartości 1322 fl. b) Wójcia z Harklowej i z Knurowa 8. lichtarzy

wartości 20 fl. c) gromada Knurów sprawiła dzwon do wsi swojej za 35 fl. d) sprawiono 2. figury, naprawiono okna w kościele, i posprawiano ubiory dla ministrantów. 6. W Maniowach, w kościele posadzka dana, wieża pokryta, i połowę dachu na kościele dano. 7. W Ostrowsku sprawił Jks. Expozyt Przeucki kielich 25 fl., dwa antepedya 8 fl. galony srebrne i koronki 7 fl. za staraniem tegoż sprawiono ornat fioletowy 9 fl. Gromada Ostrowska sprawiła podporce 25 fl. Choragiew z obrazem 18 fl. odnowiła baldachin 3 fl. 30 ct. Gromada Lopusznej kupiła dwie trabki. 8. W Białce, sprawiono do kościoła kape fioletowa za 65 fl. 45 xr. b) ornat czerwony za 35 fl. 9. W Szaflarach, a) Bartłomiej Kalatowicz sprawił ornat czerwony za 40 fl. b) Jan Skwarek także ornat czerwony za 70 fl. Poskładali się parafianie i a) odnowili ołtarz za 225 fl. b) sprawili naczynka do chorych za 12 fl. dali c) pozłocić dwa kielichy za 20 fl. d) odnowili krzyż i lichtarze za 10 fl. w latach zaś 1855, 1856, 1857. sprawili a) tabernaculum za 28 fl. b) lichtarzy 6, 19 fl. c) odmalowali organy i pozłocili za 50 fl. d) cztéry antepedya za 20 fl. e) Umbraculum za 10 fl. 1) Jędrzej Sichielski z Białegodunajca sprawił pająk za 117 fl. 25 xr. g) przerobiono i odnowiono kociołki za 10 fl. 10. W Poroninie, kościół za 200 fl. odmalowano. 11. W Zakopaném sprawiła WP. Klementyna Homolaczowa a) dwa dzwony za 400 fl b) dwie poduszki 20 fl. zaś Wojciech Walczak sprawił kielich srebrny z patena za 85 fl. Wojciaczka ornat biały za 40 fl. Walczaszka baldachin za 40 fl. mszał Kasprus za 25 fl. rekwialny za 12 fl. ofiarowała korale Sobczakowa wartości 31 fl. P. Steczkowski firanki za 12 fl. Lampę za 7 fl. obraz Matki B. P. Strzelecki za 30 fl. Organy kosztem parafian i plebana 1000 fl. Jks. proboszcz Stolarczyk ornat biały 30 fl. fioletowy 20, ogród plebański wyrobił i oparkanił za 80 fl. wystawił wozownie za 20 fl. Sprawiono także obraz do noszenia za 40 fl. poduszkę za 12 fl. obraz na ołtarz za 10 fl. 12 W Chochołowie, kosztem i staraniem duchowieństwa buduje się wspaniały kościół. sprawiono w ubiegłym roku 2. alby, 2. dalmatyki, 3. ornaty, wyzłocono, sprawiono potrzebne do budowania narzędzia, i baldachin, na co wydano 200 fl. 13. W Czarnymdunajcu, sprawiono a) obraz Matki B. Częstochowskiej b) Krucifix i lichtarze za 150 fl. c) kapę biała za 52 fl. i kapę fioletową za 20 fl. d) dwa ornaty białe za 55 fl. e) ornat czerwony za 28 fl. f) czarny 15 fl. g) dalmatyki 35 fl. choragwie 4 za 120 fl. h) dwa sztandary 65 fl. i) firanki za 32 fl. k) 2. obrazy 12 fl. l) 2. latarnie 8 fl. m) Umbraculum 13 fl. n) Stacye za 120 fl. Tym wszystkim, którzy się tak chwalebnie za niezliczone dary i ozdoby Najwyższemu i t. d. wywiązali, zadowolnienie, dzięki i błogosławieństwo zaselany, przy czem i majetniejszych do podobnych wdzieczności oznak zachecamy. N. 1479. 1717. et 1204. Piis ad aram suffragiis commendatur

1. Anima ARi Gotefriedi Fitz Parochi in Raba wyżna 48 an. 15. Maji. 2. Adm. R. Jacobi Kolasiński Parochi Wadowic. Decani et Inspectoris schol. emeriti, ætatis 58 an. die 12. Jun. et 3. p. m. Amaliae Mitis Sanctimonialis in Staniątki 2. April. a. c. demort. nec non expetitur Missa pro anima prioris (Fitz) a Consodalibus pro fel. morte.

Josephus Alojsius, Episcopus Tarnoviensis. E Consistorio Episcopali, Tarnoviae, die 16. Junii 1859. PAULUS PIKULSKI, Cancellarius.